## Nº: 292.

# Posener Intelligenz : Blatt.

### Freitag ben 6. December, 1833.

Ungefommene Fremde vom 4. December 1833.

Haufm. H. Levi aus Birnbaum, I. in No. 20 St. Adalbert; Hr. Guteb. v. Flowest aus Archinet, Hr. Guteb. v. Rabonski aus Rudnik, I. in No. 384 Gerberstr.; Frau Guteb. v. Rabolinska aus Berlin, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Guteb. Glatte aus Trabinek, Hr. Eisenhandler Menke aus Sillbach, Hr. Einnehmer Kannenberg aus Bitkowo, Hr. Burger Czempinski aus Samter, Frau Busmann aus Czarnikow, I. in No. 95 St. Adalbert; Hr. Kaufm. Lippmann aus Trzemeizno, I. in No. 350 Judenstraße; Hr. Kaufm. Kurzynski aus Gollancz, Hr. Guteb. v. Walknowski aus Gnesen, I. in No. 26 Wallischei.

Subhastationspatent. Das in ber Stadt Kurnik, Schrimmer Kreises, unter No. 46 gelegene, den Valentin und Marianna Grajewskischen Sheleuten zugehörige Grundstück, für welches in dem am 3. November pr. angestandenen Vietungs Termine 820 Athl. geboten sind, soll, da der Meistbietende den Erwerbungs-Consens nicht beigebracht hat, anderweit im Wege der nothwendigen Subhassation verkauft werden.

Die gerichtliche Taxe beffelben beträgt 735 Rtbl.

Der Bietungs-Termin fieht am 18. Marg 1834 Bormittage um 10 Uhr bor bem Königlichen Landgerichts-Affesfor Pilasti im Parthelenzimmer bes LandPatent subhastacyjny. Posiadłość w mieście Kurniku w powiecie Szremskim pod liczbą 46. leżąca, Walentemu i Maryannie małżonkom Grajewskim należąca, za którą w terminie licytacyjnym dnia 3. Listopada r. z. 820 Tal. podano, ma bydź powtórnie, ponieważ naywięcey dający konsensu do nabycia oneyże nie złożył, publicznie drogą konieczney subhastacyj przedaną.

Taxa sadowa wynosi 735 Tal.

Termin do licytacyi wyznaczony przypada na dzień 18. Marca 1834. o godzinie 10. przed południem. Odbywać się będzie w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego

gerichts an. Zahlungsfähige Kauflustige werden hierdurch aufgefordert, in diesem Termine zu erscheinen, ihre Gebote zu Protokoll zu erklaren, und zu gewärtigen, bag ber Zuschlag an den Meistbietenden, wenn keine gesetzliche Umstände eintreten, erfolgen wird.

Die aufgenommene Tare kann in ber Registratur bes Landgerichts eingesehen werden.

Pofen, ben 16. September 1833. Ronigl. Preuß, Landgericht.

Wiktalcitation. Nachdem auf den Antrag eines Realgläubigers über die kunftigen Kaufgelder der zur Subhastation gestellten Herrschaften Rozmin, Krostoschiner, und Radlin, Pleschner Kreises, der Liquidations-Prozes erbstuct worden lft, so laden wir hiermit die etwanigen unbekannten Realgläubiger, und namentslich folgende:

- 1) bie Grafin Wilhelmine Albertine Friederike Charlotte v. Schlaberndorff, geborne Grafin v. Ralfreuth,
- 2) ben George Sigismund Ferbinand p. Anobeleborf,
  - 3) ben Jonas Salomon Fürft,
- 4) ben Pachter Ernft heinrich v. Ro= lichen,

beren Wohnsit und nicht bekannt ift, zu bem auf ben 4. Marg 1834 Bors mittage 9 Uhr vor bem Herrn Referenbarine Ruhne behufe Anmelbung ber przez Pilaskiego Assessora Sądu Ziemiańskiego. Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszém, aby się na terminie wymienionym stawili, z warunkami obznaymili i licyta swoie do protokułu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcéy daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

. . . .

Sporządzoną takę codziennie w Registraturze Sądu Ziemiańskiego przeyrzeć można.

Poznań, dn. 16. Września 1833. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Gdy na wniosek iednego wierzyciela rzeczowego nad przyszłą summę szacunkową maiętności Koźmińskiey w Krotoszyńskim a Radlińskiey w powiecie Pleszewskim położonych, process likwidacyjny otworzonym został, przeto zapozywamy ninieyszem bydź mogących niewiadomych wierzycieli rzeczowych, a mianowicie następujących:

- 1) Wilhelmine Albertine Fryderyke Karoline czterech imion Hrabine Szlaberndorf urodzona Hrabine Kalkreuth,
- 2) Jerzego Zygmunta Ferdynanda trzech imion Knobelsdorf,
- 3) Jonasza Salomona Fuerst,
- 4) Ernesta Henryka Koelichen dzierzawcę,

których mieysce zamieszkania nam iest niewiadome, aby się w terminie dnia 4. Marca 1834. zrana o godzinie 9. przed Referendaryuszem

Ansprüche anberaumten Termine unter ber Warnung vor, daß die Ausbleibensten mit ihren Ansprüchen an die gedachten Güter gleich nach dem Termine präfludirt und ihnen damit ein ewiges Stillsschweigen sowohl gegen den Käufer dersfelben, als gegen die Gläubiger, unter welche das Kaufgeld fünstig vertheilt wird, auferlegt werden soll.

Krotofchin, ben 10. October 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Loiktalvorladung. Ueber die kunffigen Kaufgelder bes im Schildberger Kreise gelegenen, dem Carl Zerboni di Sposetti gehörigen Gutes Rochlow, ist auf den Antrag eines Realgläubigers heute der Liquidations-Prozeß erdsfinet worden.

Jur Anmelbung aller Ansprüche an diese Kaufgelder sieht Termin auf den 4. März t. vor dem Herrn Landgerichts-Nath Strempel in unserm hiesigen Geschäftslokale an, zu welchem wir alle diesenigen, welche einen Anspruch an diese Kaufgelder zu haben vermeinen, unter der Warnung vorladen, daß sie mit ihren Ansprüchen an die Kaufgelder des Grundstücks ausgeschlossen, und ihnen damit ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen den Käufer desselben, als gegen die Gläubiger, unter welche das Kaufgeld vertheilt werden soll, auferlegt werde.

Kuhne celem zameldowania pretensyy swoich stawili, pod tém zagrożeniem, iż niestawaiący z pretensyami swemi do maiętności rzeczonych zaraz po terminie wykluczeni i wieczne w téy mierze tak względem kupuiącego iak względem wierzycieli, pomiędzy których przyszła summa szacunkowa podzieloną zostanie, im nakazanem będzie.

Krotoszyn, d. 10. Paźdz. 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Nad przyszłą summę szacunkową dóbr Kochłow w powiecie Ostrzeszowskim położonych, do Karola Zerboni di Sposetti należących, na wniosek iednego wierzyciela dziś process likwidacyjny otworzony został.

Końcem zameldowania wszelkich pretensyy do summy téyže termin na dzień 4. Marca r. p. przed Deputowanym W. Sędzią Strempel w mieyscu posiedzenia Sądu naszego wyznaczonym został, do którego wszystkich tych zapozywamy, którzy do suinmy rzeczoney pretensyą mieć sądzą, pod tém zagrożeniem, iż z pretensyami swemi do summy szacunkowey dobr tychże wykluczeni, i wieczne w téy mierze tak względem nabywcy tychże, iak względem wierzycieli, między których summa podeielong zostanie, nakazanem im będzie.

Insbesonbere wird die, dem Aufentschaltsorte nach unbekannte Schwester des Wesitzers des Gutes, Martha verehelichte Hauptmann v. Kolczucka, früher zu Neusstadt, für die Rubr. III. Nro. 11. 4000 Athl. intabulirt stehen, unter der obigen Verwarnung, so wie der Eigensthümer Carl Zerboni di Sposetti, dessen Wohnort ebenfalls unbekannt ist, unter der Warnung vorgeladen, daß bei seinem Ausbleiben ein Eurator bestellt und ohne seine Zuziehung die Locirung des Gläusbigers und Ausschützung der Masse ersfolgen werebe.

Rrotofdin, ben 26. September 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Szczególniey zaś zapozywa się Marta zamężna Kolczycka, siostra posiedziciela, z mieyscu pobytu niewiadoma, dawniey w Nowem mieście zamieszkała, dla którey Rubr. III. Nr. 11. Tal. 4000 są intabulowane, pod powyższem zagrożeniem, tudzież właściciel Karól Zerboni di Sposetti, którego mieysce pobytu również iest niewiadome, pod tem zagrożeniem, iż w razie niestawienia się pełnomocnik wyznaczonym i bez iego przybrania lokacya wierzycieli i rozsypanie massy nastąpi.

Krotoszyn, d. 26. Września 1833.

Krotoszyn, d. 26. Września 1833. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Megen des über den Nachlaß des Gutsbestigers Victor v. Bronikowski erdffineten erbschaftlichen Liquidations-Prozesses, soll das zu diesem Nachlaß gehörige, im Kröbener Kreise belegene, landschaftlich auf 61,695 Athl. 15 Sgr. 1 Pf. gewürdigte Gut Psiek und den dazu gehörigen Dörsern Zaorle, Pomoene und Grüneiche öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und es siehen die Vietungs-Termine auf

ben 4. Marz, ben 7. Juni, und ber peremtorische auf ben 9. September 1834,

vor bem Landgerichts = Rath Wolff Bormittage um 9 Uhr in unferm Geschäfts= Lokale hieselbst an. Konieczna Subhastacya. Z powodu processu sukcessyino-likwidacyinego nad pozostałością W. Wiktora Bronikowskiego dziedzica otworzonego, do téyże pozostałości należące, w powiecie Krobskim położone, przez Landszafię na 61,695 Tal. 15 sgr. I fen. ocenione dobra Osiek, wraz z przynależącemi wsiami Zaorle, Pomocne i Zielony Dąb publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem Termina licytacyine na

dzień 4. Marca, dzień 7. Czerwca, i Termin peremtoryczny na

dzień 9. Września 1834., przed Delegowanym W, Wolff Sędzią Ziem, zrana o godzinie 9. w naszém pomieszkaniu sądowém wyznaczone zostały.

Dir bringen bies mit bem Bemerken dur iffentlichen Kenntniß, daß, insefern nicht etwa geschliche Hinderniffe eine Ausnahme zulaffen, ber Zuschlag bem Bestbietenden im letzen Termine ertheilt, und auf die etwa nachher noch eingehenden Gebote nicht weiter gerücksichtigt werden wird.

Die speciellen Verkaufs = Bedingungen und die Taxe konnen in unserer Registratur eingesehen, und bis zu 4 Wochen bor bem letzten Termine konnen auch die bei der Taxe etwa vorgefallenen Mängel gerügt werden,

Frauftadt, ben 7. November 1833. Konigl. Preuß. Landgericht.

Podaiemy to z tém nadmieniemem do wiadomości publicznéy, iż, ieżeli prawne przeszkody wyiątku nie dozwolą, przysądzenie na rzecz naylepiéy podaiącego w terminie ostatnim nastąpi i na późnieysze licyta wzgląd wziętym bydź nie będzie.

Szczegółowe warunki kupna i taxy w Registraturze naszéy przeyrzane, i aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem również niedokładności taxy podane bydź mogą.

Wschowa, d. 7. Listopada 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Steckbrief. Der wegen gewaltsamen Diebstahls zu breijähriger Juchthansstrofe rechtskräftig verurtheilte Knecht Simon Gappa aus Potrzanowo, Oborniter Kreises, ist auf dem Transport in die Frohnveste nach Fraustadt, auf dem ersten Nachtquartier in Stessewo den 21. d. M. seinen Wächtern entsprungen. Da an der Habhaftwerdung dieses bezüchtigten, unten näher signalisürten Diebes sehr viel gelegen ist, so werden hierz mit alle resp. Militairs und Civilbehörz den ersucht, denselben im Betretungsfalle dingsest zu machen und ihn an uns ablies sern zu lassen.

ne le Plus Historia vient

List gończy. Szymon Gappa, parobek z Potrzanowa powiatu Obornickiego, względem gwaltownéy kradzieży prawomocnie na trzyletnią karę w domu poprawy skazany, zbiegł na transzporcie do fronfestu w Wschowie na pierwszym noclegu z dnia 20. na 21. m. b. w miasteczku Stęszewie z pod straży.

Gdy na schwytaniu tego niżej opisanego sławnego złodzieja wiele
zależy, zatem wzywamy wszelkie
władze, tak woyskowe jako też cywilne, aby go, gdy się gdzie okaże,
aresztować i nam dostawić kazać raczyły.

#### Signalement.

- 1) Familienname, Gappa;
- 2) Borname, Simon;
- 3) Geburteort, Budgifgemo;
- 4) Aufenthalteort, Potrzanowo;
- 5) Religion, katholisch;
- 6) Alter, 35 3ahr;
- 7) Große, 5 guß 21 300;
- 8) Saare, bunkelblond;
- 9) Stirn, bebedt;
- 10) Augenbraunen, schwarz;
- 11) Augen, blau;
- 12) Rafe, etwas fpin;
- 13) Mund, gewöhnlich;
- 14) Bart, schwarz;
- 15) Bahne, bollftanbig;
- 16) Rinn, rund;
- 17) Gefichtebilbung, oval;
- 18) Gefichtefarbe, blaß;
- 19) Geftalt, mittel;
- 20) Sprache, polnisch;
- 21) besondere Rennzeichen, feine. Befleibung.
- 1) Ginen blantuchenen Mantel,
- 2) einen runden Sut,
- 3) eine grautuchene Rommiffjacte,
- 4) ein Paar bergleichen Rommighofen,
- 5) ein Paar Leinwandhofen,
- 6) zwei hemben,
- 7) ein Paar nene Kommisschuhe,
- 8) ein Paar wollene Strumpfe,
- 9) eine geblumte Wefte.

Dofen, ben 22. November 1833.

Ronigl. Preuß. Inquisitoriat.

#### Rysopis.

- 1) Nazwisko, Gappa;
- 2) Imie, Szymon,
- 3) Mieysce urodzenia, Budziszewo;
- 4) Mieysce pobytu, Potrzanowo;
- 5) Religia, katolicka;
- 6) Wiek, 35 lat;
  - 7) Wzrost, 5 stóp 2½ cali;
- 8) Włosy, ciemnoblond;
  - 9) Czoło, pokryte;
  - 10) Brwi, czarne;
  - 11) Oczy, niebieskie;
  - 12) Nos, cokolwiek kończaty;
  - 13) Usta, zwyczayne;
  - 14) Wasy, czarne;
- 15) Zęby, zupełne;
- 16) Podbrodek, okrągły;
- 17) Postać twarzy, pociągła;
- 18) Cera twarzy, blada;
- 19) Budowa ciała, mierna;
- 20) Mowa, polska;
- 21) Szczególne oznaki, żadne. O d z i e ż.
  - 1) Płaszcz granatowy sukienny,
  - 2) Kapelusz okrągły,
  - Kaftanik z szarego sukna komyśnego,
  - 4) Para takichže spodni,
- 5) Para płóciennych spodni,
- 6) Dwie koszule,
  - 7) Para komyśnych trzewików,
  - 8) Para weinianych pończoch,
  - 9) Westka kolorowa.

Poznań, d. 22. Listopada 1833.

Król. Pruski Inkwizytoryat,

Proklama. Ueber die Kaufgelder bes Josua und Anna Strobelschen, in Hellefeld unter No. 27 belegenen Erbzinsguts ist der Liquidations = Prozes ersöffnet worden.

Alle etwanige unbekannte Glaubiger werben hiermit aufgeforbert, fich in bem dur Unmelbung und jum nachweise ihrer Unspruche auf den 14. Februar 1834 Bormittage um 9 Uhr vor bem Referendarius Reimann in unferm In= fiructione-Bimmer anberaumten Termine perfonlich ober burch einen gefetzlich gu= laffigen Bevollmachtigten, wozu ihnen ber Juftig-Commiffions-Rath Piglofiewicz und ber Justig-Commissarius v. Kryger vorgeschlagen werben, einzufinden, wis brigenfalls fie mit ihren Unspruchen an bas Grundstud praflubirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen sowohl gegen ben Raufer beffelben, als gegen bie Glau= biger, unter welche bas Raufgelb ver= theilt worden, auferlegt werden wird.

Rrotofdin, ben 26. October 1833.

Turfilich Thurns und Taxisiches Turftenthums. Gericht. Proclama. Nad pieniądzmi kupna gospodarstwa wieczysto-czynszowego, małżonków Josua i Anny Stroblów w Jasnem polu pod Nrem. 27. położonego, został otworzony process likwidacyjny.

Wszyscy niewiadomi bydźmogacy wierzyciele wzywaią się ninieyszem, ażeby w terminie do zameldowania i udowodnienia ich pretensyy na dzień 14. Lutego 1834. o go. dzinie 9. przed południem przed Referendarzem Reimann wizbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym osobiście lub przez prawnie przypuszczalnych pełnomocników, na których im Konsyliarza Kommissarza sprawiedliwości Pigłosiewicza i Kommissarza sprawiedliwości Ur. Krygera przedstawiamy, stanęli; w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi do nieruchomości wspomnionéy prekludowani będą, i wieczne milczenie tak przeciwko kupującemu takowey, jako i też przeciwko wierzycielowi pienią. dze kupna odbierającemu, nałożone zostanie.

Krotoszyn, d. 26. Paźdz. 1833. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa. Prgebenste Unzeige. Einem hockgeehrten Publikum macht Unterzeichneter bekannt, daß am Sonnabende, den 7. d. M., ein kleiner Wursischmans, bei
mir, im Rabsilberschen Hause auf dem alten Markte No. 81, gegeben wird, der
um 8 Uhr Abends beginnt. Die Theilnehmenwollenden bitte ich Freitags und
Sonnabend Vormittags sich Billete von mir holen zu lassen. Mache serner bekannt, daß bei mir zu vekommen ist, ein ausgefüllter Schweinskopf, Italienischer
Schweinskase, Berliner Jungenwurft, Strasburger Servilla, warme Wiener
Wurst, kleine Soueisien, und alle Sonnabende 2 Urten von Leberwurst, von denen
eine auf eine ganz neue Manier zubereitet ist. Auch bemerke ich, daß vom 10. d.
M. ab warme und kalte Frühstücke, Tassenbouillon, Bestseak ze. bei mir zu haben
sind. Posen, den 4. December 1833.

der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Franstädter Kreise vom Monat November 1833.

| Rtir. Egr. Pf.                                                                                                              | Rette. Egr. Pie                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Weizen der Preuß. Scheffel zu  16 Meizen  Roggen dito  Gerste dito  Lio  17 10  Hafer dito  Erbsen dito  Lio  26 11  Hill A | Rindskeisch das Psund Preuß.  Sewicht |
| Buchweißen dito — 17 10 Rübsen oder Leinsamen dito 2 10 — Weiße Bohnen dito                                                 | Bier dito                             |